Donnerstag ben 21. September.

Posener Zeitung.

### Inland.

Berlin, ben 20. Sept. Der Dber-Brafibent ber Rheinproving, Gid. mann, ift von Robleng, und ber Ober-Brafibent ber Proving Cachfen, b. Bo

nn , von Magbeburg bier augefommen.

Se. Ercellenz der außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister am Rönigl. Burtembergischen hofe, General-Lieutenaot v. Thun, ift nach Stuttgart, ber außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister am Röniglich Schnedischen und Norwegischen Sofe, Rammerkerr v. Braffier be St. Sismon, ist nach Breslau und Se. Greellenz der Raiserl. Ruffische Wirkliche Webeime Rath und Mitglied des Staatsraths, Graf Pahlen, ift nach St. Peters, burg abgereift.

Armee-Befehl.

Potsbam, ben 17. Ceptember 1848.

Se. Majeftat ber Ronig haben mir einen neuen Beweis Seiner Onabe und Beines Bertrauens gegeben, indem Gie mir mittelft Allerhöchfter Cabinete. Ordre pom 13. b. D. ben Oberbefehl über bie fammtlichen in ben Marten ftehenden Truppen ertheilt haben. Deine Aufgabe ift, Die öffentliche Rube in Diefen Lanben, ba, wo fie gestört wird, wieder berguftellen, wenn bie Rrafte ber guten Burger biergu nicht ausreichen. Die Aufgabe ift fcwer und mit großer Berantwortung verfnupft, bas verfenne ich nicht, aber fie wird ausgeführt werben: bafür burgen mir bas gegenfeitige Bertrauen gwifchen bem Golbaten und feinem Dffigier, feinem Fuhrer, burch welches fich bie Breugifche Armee, fo lange fie beftebt, immer ruhmlichft ausgezeichnet bat, fo wie bie Liebe und treue Bingebung für ben Ronig, von ber wir alle gleich erfüllt find. 3d gebe mich inbef ber beftimmten hoffnung bin, bag ich teine Beranlaffung erhalten werbe, mit ber militairifden Dacht einzuschreiten; benn auch mein Bertrauen gu ben Burgern, baß fie ebenfalls nur bas Oute wollen , fteht feft , es ift ja ihr eigener Beerd , ben fie und ich beschüten follen. Es find jeboch im Laude auch Glemente vorhanden, welche gur Ungefeslichkeit verführen wollen, fie find gwar nur gering, aber befto fraftiger treten fie hervor, mabrend bie guten Glemente fich gurudhalten; biefen letteren will ich fortan gunachft eine moralifche Stupe fein, um ihnen bie Erhaltung ber öffentlichen Ordnung zu erleichtern, ohne Die feine gefetliche Freiheit möglich ift. In Botebam habe ich ichon die erfrenlichften Beweise erhalten, wie beffen Bewohner mit ber gangen Burgerwehr fich gu diefem Zwed gern um mich fcaarten. Dies war mir um fo erfreulicher und um fo werthvoller, ale es ichon am erften Tage meiner lebernahme bes Dberbefehle in ben Darten gefcab; es erfüllt mich beshalb mit Soffnung und Bertrauen für bie Bufunft. Solbaten! last Euch nicht irre leiten von ben Reden und Broftamationen,

welche von Ench unbefannten Leuten an Guch gerichtet werden, bort nicht barauf, wenn fie auch noch fo fcmeichelhaft fur Guch flingen und fie Gure Bufunft mit Berrlichen Borten ausmalen, fobalb 3hr die Ench gegebenen Rathfchlage befolgt. Bu ben Berfammlungen, wo bergleichen Reden an Guch gehalten werden follen, geht lieber gar nicht bin; bort bagegen auf meine Stimme, Die Stimme Gures Generale, fie ift mobigemeint, haltet feft an Guren Offizieren, wie diefe auch an Gud; zwifden beibe barf fich fein frembes Glement einschleichen. Sabt 3hr gerechte Bunfche, fo tragt fie Guren Difigieren in ber gefetlichen Beife vor, von Diemand wird Euch ficherer geholfen werden, als von biefen, benn Diemanb fennt Gure Beburfniffe beffer ale fie, und Diemand ift mehr von bem Bunfche befeelt, Guch mit Rath und That beigufteben. 218 Beweis, in welchem Grabe ich nicht nur fur Guer Bohl gu forgen bereit bin, beftimme ich hiermit, bag bie burch Gingieben von Referven auf Rriegeftarte gefetten Infanterie-Bataillone fofort auf 900 Mann vermindert werden und binnen Rurgem hoffe ich eine abermalige Berminberung berfelben bis auf 800 Dann eintreten laffen zu tonnen. Bu ber erften Gutlaffung find zunachft alle Reclamirten und bann biejenigen aus ben alteften Referven, beren bausliche Anwefenheit bringend nothwendig ift , zu nehmen ; nach Berudfichtigung hat bas unpartheiliche Loos unter ben alteften Referven gu entfcheiben. Bum Schlug rufe ich Guch gu, Offigiere und Solbaten! haltet feft an Eurem gegenseitigen Bertrauen und an Guren theuren Ronig! er lebe breimal boch! Der Oberbefehlshaber in ben Marten. gez. v. Brangel.

(Berichtigung). In unserer gestrigen Zeitung muß es in dem Artifel Diestebon, den 14. Geptember, in der 5. Zeile flatt "Comere" heißen

"Eoncert."

Direttor Seacr zur Nationalversammlung nach Berlin gereift, um für die Berrn Land = und Stadtgerichtssnächften 4 Wochen unfern erkrankten und bis dahin beurlaubten Abgeordneten Berrn Land und Stadtgerichtsfath Reumann zu vertreten.

Derlin den 18. September. Die Generalversammlung der Ghmnasial= und Reallehrer der Provinz Brandenburg, die am 3., 4.
und 5. Oktober stattsinden soll, wird unzweiselhaft auch von vielen Lehrern benachbarter Provinzen besucht werden und theile ich Ihnen deshalb hiermit die
Hauptpunkte mit, die daselbst verhandelt werden sollen: 1) das Berhältnis der
Schule zum Staate und zur Gemeinde. 2) Das Berhältnis der Schule zur
Kirche. 3) Das Verhältnis der Schule zu den Eltern. 4) Die Instruktion
für die Direktoren von 1824. 5) Das Pensionsreglement von 1846. 6) Die

übrigen amtlichen Berhältniffe der Lehrer. 7) Die Prüfung der Schulamtstandidaten. 8) Die Stellung der Schulamtstandidaten. 9) Das Abiturien-

tenreglement von 1834. 10) Das Abiturientenreglement von 1832.

A Berlin, den 18. September. Die heute morgen hier eingetroffene Machricht, daß die deutsche Nationalversammlung zu Frankfurt sich mit 21 Stimmen Majorität für Ratissierung des dänischen Waffenstillstands ausgesprochen, hat den günstigsten Eindruck nicht versehlen können. Wie sich in Frankfurt ohne diesen Beschluß kein Ministerium hat zu Stande bringen lassen, so sind wir hier bis jest noch immer ohne Ministerium, weil der Beschluß unserer Versammlung vom 7. September noch besteht. Auch unsere Versammlung wird sich wohl zum Nachgeben bequemen müssen. Wir sind in der sonderbaren Lage, daß die großen Ministerposten ausgeboten werden und sich niemand sindet, der sie übernehmen will. Und doch sind es dieselben Posten, nach denen der Ehrgeiz so Mancher

gerichtet ift!

Der lin, den 19. September. Der Bezirks = Central = Berein hat drei wichtige Beschlüsse gesaßt. Es war bei ihm von einem der Bezirksverseine der Antrag gestellt, ein Begnadigungsgesuch wegen des in der Zeughaussgeschichte bloßgestellten Hauptmann von Rahmer bei dem Könige einzulegen. Er hat dies vorläusig abgelehnt und statt dessen beschlossen, die Beröffente ich ung fämmtlicher Prozeskakten in dieser Angelegenheit zu erbitten, um daraus zuerst den Höhegrad der Schuld oder Unschuld der Betheiligten bemessen und dann für oder gegen ein Gnadengesuch sich entscheiden zu können. Es ist eine Beröffentlichung der sämmtlichen Prozeskverhandlungen allerdings um so wünschenswerther als bei einer Sache, die so gewaltiges Aussehn erregt und bei der so viele Personen verwickelt sind, es für das ganze Beterland von Intereste sein muß, das ganze Getriebe klar durchschauen zu können. — Ein zweiter Beschluß des Bezirks-Central-Bereins geht dahin, den hiesigen Magistrat um genaue und ins Einzelne gehende Rechnungsablegung in Betrest der Geschenke süt die Märzverwundeten zu bitten. Es haben sich über die Summe dieser Sesschenke die munderlichsten Annahmen verbreitet, so wie böswillige Gerüchte über die Berwendung dieser Summen Plaß gegriffen haben. — Ein dritter Beschluß von zunächst lokalem Interesse, der indes wahrscheinlich von weiterer Wirkung sein wird, ist, den Magistrat auszusordern, den Kontrakt wegen Berpachtung des Leichen suhrwessens nicht wieder zu erneuern, dieses Monopol als nicht mehr zeitgemäß auszuheben, und dadurch eine Beseitigung des unnüßen Kostensauswandes und Sepränges bei der Bestattung anzubahnen.

Berlin, ben 15. Gept. Befanntlich ift im Felblager ber Demofratie gro-Ber Zwiefpalt ausgebrochen. Gin Theil berfelben, barunter namentlich bie Res batteure ber Reform, fuchen jest herrn held auf alle mogliche Beife zu verbachtigen und in ben Angen feiner Unbanger ju compromittiren. Go fanden fich u. A. am 13. in einer Berfammlung bes Mafchinenbanarbeiter-Bereins mehrere ber namhafteften Berren biefer Partei ein, barunter bie Berren Miller, Arnot, Beramer, Oppenheim, A. Ruge n. 21. und griffen Belb au. Der Bericht eines Witgliebs bes Bereins fchildert bie Scene folgenbermaßen: Unter anberen Bes fculbigungen, welche gegen ibn aufgebracht murben, fagte man anch, er habe ein Banduiß mit ber Ariftofratie gefchloffen, und erwähnte fogar ben Ramen bes Prins gen von Brengen babei. Auf jebe Rebe Belbs folgte ein fturmifches "Boch", wahrend man feine Gegner ruhig ausreden ließ. Diur Giner, ber Rebafteur ber "Reform", Oppenheim, welcher fagte : Ge fei eine Luge von Belb, bag feine bemofratifchen Feinde verbedt gegen ibn gefampft hatten, er wenigstens fei bon feinem erften Auftreten an offen gegen ibn gu Felbe gezogen; er erffare, "bas Bolt habe fich blamirt von bem Augenblide an, wo es Seld auf fich habe wirfen laffen - emporte befondere durch bie Urt und Beife feiner Rebe und lub ben allgemeinen Born ber Berfamminng auf fich. "Berunter! ;- binaus mit ihm!" war ber allgemeine Ruf; ein milbes Draugen nach ber Tribune gu entftanb in bem überfüllten Saal: "Schlagt ihn tobt", riefen fogar Ginzelne — und nur Belb war im Ctanbe und auch nur er, erft im Berlauf von einigen Minuten bie Rube wieder berguftellen. - Bahrend ber Beit faß ber Rebafteur ber Reform, Ops penbeim, auf ber Tribune; gitternb und bebend am gangen Leibe, ftotterte er git ben Umftehenben: "Was habe ich benu gefagt? - 3ch will's ja gerne gurude nehmen - ich will ja widerrufen!" Rur Beld, ber ihn felbft bis jur Thure geleitete, verbanft biefer Bert feine gefunden Gliebmaßen.

Die "Reue Rhein. Ztg." schreibt über die Borfälle in Koln, den 12. September. Gestern Abend haben wir hier Scenen erlebt, wie sie sein den August 1846 nicht in unsern Mauern vorgekommen sind. Auf dem Neumarkt versolgten Soldaten vom 27. Regiment (Sachsen) ein Mädchen; dies begab sich in den Schutz von mehreren jungen Leuten, die ebenfalls mit Frauenzimmern unter den Bäumen spazieren gingen. Es entstanden Reibungen, die Soldaten wurden übermüthig, man antwortete ihnen wie sichs gebührte, und die Soldaten eilten in die am Reumarkt gelegene Kaserne ihres Regiments und riesen: Siebenundzwanziger heraus! Auf diesen Auf fürzten mehrere hundert Soldaten Siebenundzwanziger heraus! Auf diesen Auf fürzten mehrere hundert Soldaten im Hausanzuge mit blanker Wasse in der Hand heraus, sielen über die wehrs lose Menge her, hieben blind um sich, versolgten die Bürger die nie Absgleis boldsgasse, demolirten mehrere Läden, namentlich einen Bäckerladen, desgleis boldsgasse, demolirten mehrere Läden, namentlich einen Bäckerladen, desgleis boldsgasse, demolirten mehrere Läden, namentlich einen Beschlen ihrer Ofsaurück zu bringen, dis die Bürgerwehr anrückte, die sich ziemlich entschieden nach Later die Russen gehon. Die wüthenden Soldaten trozten allen Beschlen ihrer Ofsaiere, die, aus ihre eignen Leute ohne Sinsus, zulest dem Bolke zuredeten, nach Sause zu gehen. Die in der Kaserne gebliebenen Soldaten solden dort aussmarschirt sein und mehrere Ofsiziere sollen Lust gehabt haben, ausrücken zu lassen; nur die Energie eines Dragonerossiziers, der ihnen den Weg versperrte, soll sie zurückgehalten haben. Später in der Racht soll der Lärm nochmals loss gegangen sein. — Es sind bedeutende Verwundungen gegen Leute beiderlei Ses

folechte vorgetommen; ein hiefiger Burger u. A. ift mit Bunben bebedt, er

hat mindestens 6-7 Gabelhiebe erhalten. Frankfurt, den 15. September. (78. Sigung der constituirenden deuts fchen Reichsversammlung.) Fortfegung der Berathung über die von den Abge-ordneten Burm und Stedmann, Ramens der Mehrheit und Minderheit der vereinigten Ausschüffe für die völkerrechtlichen Fragen und für die Centrals gewalt erstatteten Berichte über den Waffenstillftand von Malmoe. Der Prässtedent, S. v. Sagern, eröffnet die Sigung um 9½ Uhr Vormittags. Rachdem v. Reden Namens des volkswirthschaftlichen Ausschusses, die Vorlage eines Erntwurfe Gewerheordnung auf Grund der in Dieter Briebung in Entwurfs für deutiche Gewerbeordnung auf Grund der in diefer Begiehung in den Ginzelnftaaten beflebenden Berfügungen gur Anzeige gebracht bat, wird Tagesordnung gefdritten. Jordan aus Marburg: Der Gegenstand unferer Berathung ift ein schwieriger. Leidenschaften find aufgeregt; Rube und Besonnenheit vermift man häufig bei Fragen, die in das Leben tief eingreifen. Die nenheit vermist nicht haufig det Fragen, die in das Leben tief eingreifen. Die Aleberschreitungen Preußens beruhen auf einem Irrthum, nicht aber auf abfichtlicher Berletung der Centralgewalt. Wäre der Waffenstillstand eine Ehrenverletung, so müßten uns schimpfliche Bedingungen aufgezwungen worden sein, was der Fall nicht ift. Es handelt sich nur um ein Streitverhältniß mit Preußen, welches sich jedoch der Sache angenommen, wie kein anderer Staat, indem es den Krieg fast allein geführt hat. Ein Bersehen kann durch das Misnisterium begangen morden sein, nicht aber eine absiehtliche Rerletung da es ja nifferium begangen worden fein, nicht aber eine abfichtliche Berlegung, ba es ja felbft aus dem Bolte hervorgegangen ift. Aber auch Preugen ift ein deutsches Bolt. Wir find hier um Deutschland zu einigen, nicht um es zu entzweien. Ratificiren wir den Waffenfillftand nicht, so bleibt er deffen ungeachtet ratificiet, das heißt er ift bindend für Preufen und den europäischen Machten gegens über auch für Deutschland, weil er in feinem Ramen abgefchtoffen murde. Folgen wurden entstehen, wenn wir den Bertrag als nicht bindend für Deutsch-land erklärten? Alle wieder in die See gegangenen Schiffe waren verloren, ein Krieg wurde entstehen ohne Preußens Theilnahme; ja seine Ehre wurde es erfordern, gegen Deutschland zu siehen. Wie der Mann, so kann auch der Staat sein Mort nicht brechen. Woher die Kriegsheere, wenn selbst Defterreich in diesem Kriege mit Deutschland sich einigte? Die Unterschreitung der Ritte in diefem Kriege mit Deutschland fich einigte? Die Heberschreitung ber Jutis ichen Grenze mare eine Rriegserflarung gegen Rufland und Schweden. deutsche Wolf febnt fich nicht nach Krieg, fondern nach Rube, damit Sandel und Bertehr blube und feine Erwerbsquellen fich wieder öffnen. Die Ginigung von 45 Mill. Deutschen soll durch die Centralgewalt geschehen; durch Aufreisung der Bölkerstämme geschieht sie nicht. (Große Unruhe. Der Prafident: Wir sprechen von der Ehre Deutschlands; nehmen wir darum diese Verhands lungen mit Wurde vor.) Im Ramen des deutschen Baterlandes, im Ramen des besonnenen Theiles der Ration beschwöre ich Sie, in vorliegender Frage nicht die Zwietracht ju fanctioniren, und nicht den Zunder in die Pnlverkammer gu werfen; es ware dies tein Att der Staatsweisheit. Die Geschichte wird über werfen; es ware dies tein Att der Staatsweisheit. Die Geschichte wird über die Entscheidung richten. Das Urtheil der Geschichte ziehe ich dem der Gegens wart vor. Geben Sie bei der Abstimmung dem Auslande einen Beweis, daß Sie ein Recht zu respektiren wissen. Daig. Rach einer Bemerstung über das abgetretene Ministerium, dessen Streben, das Gessammtinteresse Schleswig Solsteins zu wahren, anerkannt werden muffe, gehf der Redner auf eine Beurtheitung des Verhaltens der preußischen Regierung in diese Frage ein. Preußen habe in letztere Zeit der provissorischen Regierung in Schleswig und der Centralgewalt gegenüber nicht die Politik befolgt, die es hätte einschlagen sollen. Anders habe der frühere Minisser p. Arnim gehandett, wie aus einem Schreiben desselben an den Redner hers fler v. Arnim gehandett, wie aus einem Schreiben deffelben an den Redner hervorgeht. In gleicher Weife habe b. Bunfen in London das deutsche Intereffe Das jegige Minifterium dagegen habe die Centralgewalt in den Malmoer Unterhandlungen fast ohne jede Runde gelassen. Darin liege der Beginn aller Berwicklungen. Erft nach Mrangels acht deutscher Antwert bei der Wiederaufnahme der Stipulationen sei Preußen genöthigt gewesen, sich nach Frankfurt zu wenden. Daß der König von Danemark die Centralgewalt noch nicht anerkannt hat, läßt sich rechtsertigen, aber der Herzog von Schleswig hätte sie anerkennen muffen. Die auswärtigen Mächte treten gegen Deutschland, weil sie seine Einigung nicht wollen. Die preußischen Staatsmanner mußten wiffen, daß sie den Malmöer Vertrag nur unter Bedingungen abschlies fen konnten. Da er aber einmal abgeschlossen ift, so wird Preußen ihn aufs recht erhalten, weil die auswärtigen Machte Preußen überdies das Recht eines Sondervertrags zugestanden zu haben scheinen. Entsieht ein Bruch, so muffen wir die Wunde bloß legen, um fie heilen zu können. Die Landesversammlung hat den Waffenstillstand so weit vernichtet. Was nicht mehr existirt, kann von uns nachträglich nicht mehr vollzogen werden. Die Rationalversammlung wird meine Landsleute nicht als Rebellen behandeln. Bereits find die Diplomaten Bufammengetreten, um Modifitationen herbeiguführen. Defhalb ift es nicht an uns, die Rriegstrompete erfchallen gu laffen, fondern in der Aufnahme diefer Unterhandlungen das ju thun, was Deutschlands Chre erfordert. (Beifall.) Bismer terhandlungen das zu thun, was Deutschlands Spre erfordert. (Beifall.) Blomer aus Nachen fiellt den Antrag, die Nationalversammlung wolle beschließen: 1) Die Rechtsgültigkeit des von dem Reichsministerinm in der Sigung vom 4. September d. I. vorgelegten Waffenstillstandsabschlusses, d. d. Malmoe, den 26. August 1848, ferner nicht zu beanstanden. 2) Die provisorische Centralgewalt auszufordern, ihre — der Centralgewalt — völkerrechtliche Auerkennung dem Austande, und insbesondere Dänemark gegenüber, zu beschleunigen und nachdeücklich durchzussein; so wie auch die Unterhandlungen über den Abschluß eines, den Rechten der Berzogthümer entsprechenden Friedens sortan in eigene Sand zu nehmen der Serzogthümer entsprechenden Friedens fortan in eigene Sand zu nehmen. Wo es sich um das Recht und die Ehre Deutschlands handelt, muß jede Ruds ficht der höheren Politit schwinden. Es ift bekannt, mit welcher Erbitterung die Runde von dem Waffenstillstande in den Berzogthumern aufgenommen worden Kunde von dem Waffenstillstande in den Herzogthümern aufgenommen worden ift. In Folge dessen hat allerdings Dänemark sich zu Concessionen bereit ges funden; allein außer Moltke's Rücktritt ist noch keine Zusicherung officiell geworden. Der Vertrag ist nicht bindend, so lange er von uns nicht ratissiert ist. Aus den Akten erhellt, daß die Centralgewalt Preußen nicht unbedingte Vollsmacht ertheilt hat. Deutschland wird durch die Genehmigung des Vertrags keine Anarchie in den Herzogthümern hervorrusen wollen. Simson von Königsberg verliest die in Betress des Wassenstillstandes eingelausenen Adressen, 66 an der Latt. darunter 2 aus Nassau, 5 aus Roden. 8 aus Wüttemberg. De aus an der Zahl; darunter 2 aus Raffau, 5 aus Baden, 8 aus Würtemberg, 12 aus Bahern, 10 aus dem Großherzogthum Seffen, 5 aus Kurhessen, 11 aus Preusen, 1 aus Oesterreich, 1 aus Sachsen, 2 aus Braunschweig, 3 aus Hannover, die übrigen die übrigen, darunter eine gegen die Siftirung, aus Schleswig-Bolftein, Seffen-

Somburg, Frankfurt zc. v. Dublfeld, aus Wien, geht von dem Gefichts= puntte aus, daß ein Bergleich auf der Rachgiebigkeit beider Theile beruhen muffe. In Betreff der Erhaltung der Rechte Schleswig- Solfleins tonne in dem Waffenftillftand nichts Schadliches erkannt werden. Bon Ihrem Befchluß wird es abhängen, ob Deutschland Ruhe haben, oder feinem Berderben entgegen geben wird. Gistra will fich auf teine Wiederholung juridifcher Unterfuchungen lassen; es sei ihm klar, daß, was das Schwert erworben, die Feder der Diplos mater verdorben habe. Zeigen wir, daß Deutschland nicht erobern, sondern seine guten Rechte wahren will, und es wird sich kein Krieg mit der ganzen Welt entspinnen. Man hat die Einschückterung ins Haus geworsen, der Reichsverwefer trete ab, wenn die Berfammlung den Waffenftillftand verwerfe. Doch von einer andern Seite ift erklärt worden, daß es fein fefter Wille ift, mit Deutschland gu flegen oder ju fallen. Letteres muß auch der Entschluß ber Sonne Deutschlands fein, wo nicht, fo moge die Geschichte auf den Grabftein Gotne Teutstands sein, wo nicht, so moge die Geschifte auf ben Gravielle schreiben: Hingesunken durch die Zaghaftigkeit feiner Söhne. Jordan ans Berlin: Ich sehe die Verhältnisse au, nicht wie ich sie wünsche, sondern wie sie sind, und stelle sonach den Thatbestand der Frage fest. Es handelte sich um die Wahrung der Selbsständigkeit der Herzogthümer, nicht aber um die Abschildung der Personalunion. Während des Kriegs erwartete man, daß das dynassische Band sich löse, woran theils die Herzogthümer selbst, theils der Berlauf Des Krieges ichuld war. Ich fühle mich nicht competent, herrn Dahlmann's Plan von der ftrategischen Seite zu untersuchen, obgleich er dahinaus geht, die Deutschen auf's Sis zu führen. Die preußische Regierung und unser Reichs minifierium haben in nicht ju entschuldigender Weise gesehlt. Der Redner fiellt ben Antrag, die Rationalversammlung moge unter Aufhebung des Sifirungsbes fchluffes über die Antrage auf Berwerfung des Waffenfillftandes gur Tagesordnung übergeben, und die Centralgewalt auffordern,ihre volterrechtliche Inertennung Danemart gegenüber zu beichleunigen und Friedensunterhandlungen anzubahnen. Bogt: Zwei Zeitpunkte muffen in der vorliegenden Frage feftgehalten werden: die Cinrudung der Truppen in Jutland und die Errichtung der Centralgewalt. Seit dem Beschuffe vom 28. Juni neigt sich England auf Seite Danemarks. Ein gleiches thun die auswärtigen Dlachte, weil fie wiffen, mas die Errichtung einer Deutschen Centralgewalt zu bedeuten hat. Schwedens Rolle mar in den Unterhandlungen eine zweideutige. Es hat feine Truppen nach guhnen geschiet, und nun wird es von Sedicher eine befreundete Macht genannt. Serr Jordan aus Berlin bezeichnete es als eine coloffale Dummheit, hatten die Danen einen fürzeren als fiebenmonatlichen Waffenfillftand eingegangen. Ich febe aber nicht ein, warum wir Deutschen allein bas Privilegium der Dummbeit haben follen. Die Bewegung in Schleswig- Solftein war teine Boltsbewegung, weil Profefforen - und onnaftifche Clemente der Fürsten von Augustenburg darin vorherrichend waren. Ich ichwebe nicht wie ein Pendel zwifden Ropenhagen und Schleswig gleich herrn France, welcher fogar den offenen Brief vertheidigt hat. (Stimmen: das ift nicht wahr!) Es ift mir lieb, wenn es nicht wahr ift, allein fo ift mir gejagt worden. In Betreff des Waffenfillftandes felbft, fiellt der Redner das Paradoron auf: Wenn die Centralgewalt den Waffenfillftand abgeschlossen hätte, so wäre er wohl zu genehmigen; weil aber Preußen gegen die Bedingungen der Centralgewalt benselben abgeschlossen bat, so kann er nie und nimmer genehmigt werden. Man bat gesagt, wir könnten keine Armeen aus der Erde ftampfen. Bliden wir auf das schon einmal erwähnte Beispiet des Berriffenen Frankreichs mahrend feiner Revolution. Trog einer legitimiftifden Bender und eines legitimiftifden Gudens fand es auf, wie ein Mann, geftartt durch den Beift der Wiffenschaft, um große Giege gu erringen. auch ein Convent, der das tonnte, und nur ein Convent! (Beifall auf der Linfen.) (Bertagung. Echluß der Sigung 31 11hr. Rachfte Sigung morgen, Samftag ben 16. Cept.)

Frantfurt a. M., ben 14. Cept. Der bei bem Erzherzog Reichevermefer accreditirte Nordameritanifche Gefandte, Gr. Donelfon, hat geftern bem Ergherzog Reicheverwefer feine in hertommlicher biplomatifcher form ju Bafbington ansgefertigte Beglanbigungefchreiben überreicht. Auf bie mundliche Aufprache bes Wefandten erwiederte ber Reicheverwefer in einer wohlgefesten Stegreifrebe unter andern : er verhoffe durch feften Billen bie Schwierigfeiten gu bewältigen, welche ber Berftellung bes neuen Deutschen Berfaffungsbaues etwa in ben Weg treten fonnten. Rach Bollendung beffelben glaube er, ben Zwed feiner Diffion erfüllt zu haben, und hoffe, bann wieber in ben Privatftand gurudfehren gu fonnen. Mit ber Geschichte ber Bereinigten Staaten wohl befannt, babe er fich in dem Buntte den unfterblichen Bafbington jum Borbitde gewählt, obs gleich überzeugt, bag er biefem großen Manne in Betreff feiner fonftigen Gigen. Schaften nicht gleichkomme.

- Es ift burchaus bas Gerücht feine Ironie gewesen, bag ber Reichsverwefer herrn Bogt aus Giegen und herrn Gimon aus Brestau gu fich befcheiben ließ. Er widerlegte ihnen aufs Bestimmtefte bas Gerücht, ale fei er gefonnen, fein Umt niederzulegen, wenn bie Rationalverfammlung ben Baffenftillftand verwerfe. Er habe nicht Sans und Sof verlaffen, um bei ber erften Gelegenheit babin gus rudgutehren. Dit ber minifteriellen Frage bat tie Berufung ber beiben Difglies ber ber Linten nichts gemein gehabt.

Denabrück, den 11. September. Gestern Morgen traf bier ver Minissier Stüve, behufs Ordnen von Privatsachen ein, und schon Rachmittags hörte man, es werde beabsichtigt, ihm Abends eine sogenannte Kahenmusst zu bringen. Wirklich fand sich gegen 11 Uhr in der Rabe seiner Wohnung eine kleine Anzahl Leute ein, die man hier als politische und Privat-Gegner Stüves kennt und die sich durch um den Kopf gebundene Tücker unkenntlich zu machen gestucht hatten. Sie begannen aus der Ferne zu pfeisen und zu freischen, hatten aber, von der Polizei keinesweges gestört, nicht einmal den Muth, sich vor das Haus zu siellen. Ein Reske von Stüve betrachtete das Treiben im Fenster lies gend und rief dem surchtsamen Ordester zu: "Seid doch nicht bange, kommt doch näher, Eure Kaßenmusst ist aber herzlich schlecht, Ihr mußt nach Berlin reisen, dort könnt ihr solche bester hören und davon lernen." Zum Beschlußsiel noch eine heftige blutige Prügelei unter diesen Leuten selbst vor. — Stüve soll auch die erfreuliche Nachricht mitgebracht haben, daß der König und der Kronprinz das Landes-Bersassungsgeses bereits unterschrieben haben. (M.-3.) und die fich durch um den Ropf gebundene Tucher untenntlich gu machen ge-

- Das bairifche "Regierungsblatt" vom 12. Cept. bringt eine allerhochfte Berordnung in Betreff bes leberganges ber ftanbes. und gutoberrlichen Gerichts. barfeit und Polizeigewalt an ben Staat mit bem 1. Ofrober b. 3.

Leipzig, ben 15. (D. n. 3.) Die von gestern aus Chemnit eingegangenen Rachrichten bestärigen die Fortbauer ber hergestellten Rube. Die vom Dre 8bener Journal gebrachte Nachricht von Berwundung bes Regierungs-Rommifs fars, Geheimen Regierungsrathe Tob, durch einen Steinwurf auf ber Bruft ift gludlicherweise eben fo unbegrundet wie der Tod des Rittmeifters Belbig. Huch Die fonftigen Angaben über Getodtete und Berwundete ftellen fich als übertricben berand. Auf Geiten ber Tumnltuguten follen 3 getobtet fein; bie Angahl ber Das Militair und bie Rommunalgarde haben Bermunbeten ift nicht befannt. 21m 13. Cept. Abende icon waren alle Barrifaben, beren gebn gewesen fein follen, weggeraumt. An bemfelben Tage war auch vom Regierunge-Rommiffar Tobt eine Proflamation erlaffen worden, bie offen und ernft gur gemeinsamen Furforge fur bie Ordnung im Intereffe ber Freiheit aufforbert und bem faumig gewesenen Theile ber Rommunalgarde fein großes Unrecht angemeffen and Berg legt und ibn auffordert, wegen ber ihm deshalb brobenden Folgen burch eifrigen Dienft von unn an wenigstens Milberungsgrunbe ju ichaffen. Die ber Chemniter Ungeiger fagt, follen nicht wenig Mitglieber ber Roms munalgarbe gwar ohne Binde und fonftige Armatur, allein mit bem Gewehr uns ter ben Tumultuanten gefeben worden fein. Die Burgerfchule, aus ber bie Bante gu ben Barritaben verwendet murben, zwei Baufer in ber Johannis Baffe, ein hinterhaus ber Sandeleichule und noch ein anderes Sans werden ale Diejeni. gen bezeichnet, welche bie meiften Spuren ber ftattgehabten Rampfe aufzuweifen haben. Die Rugeln fteden meift ziemlich boch. Ueber ben eigentlichen Bufantmenhang ber gargen Borgange ift man noch unftar.

Dien, den 15. September. Rach und nach bekommen wir auch eine Literatur der revue retrospective, wenn auch in etwas anderem Ginne als in Frankreich. Die geheime Juftizwillfur der fruhern Zeit tritt in mehr oder meniger grellen Farben an das Licht des Tages. Diefe berühmte justitia, das Fundamentum regnorum, wie sie sich felbsigefällig nennt, war wie jedes Fundament im "dunkten Schoof der heiligen Erde" versteckt und jest, wo das alte Gebäude zusammengesturzt und das Fundament sichtbar geworden, sieht man wie es schmählich zu Privatzwecken mißbraucht worden, und wie Jeder, der wollte und kounte, sich sein apartes egoistisches Sanstein darauf baute. So 3. B. steht im gestrigen "Radikalen" ein offener Brief an Ee. Maj. den Kaiser, dessen Schreiber 20,000 Fl. Entschädigung verlangt, dafür, daß ein von ihm verfastes und dem Kaiser im Jahre 1814 persönlich überreichtes "Projekt mehre facher Ersindungen im Kriegswesen", dem Verfasser nicht wieder verabfolgt, dagen von Anderen, als ihre eigene Ersindung ausgebeutet wurde; dafür ferson aus der bei Verfasser und Verfasser un ner, daß auf des Berfaffere wiederholten Berfuch, fich Hudieng und Recht zu ver= Schaffen, er polizeilich arretirt und unter der Androhung von Rerter oder Rarrenthurm ein Protofoll unterzeichnen und darin versprechen mußte, von seinen Ansprüchen auf sein Eigenthum, sowie von jedem Bersuch, Se. Maj. zu spreschen, abstehen zu wollen. Der Unterzeichnete, ein "Bürger und Nationalgardist", spricht unumwunden den Verdacht aus, daß das Gr. Maj. eigenhändig anvertraute Eigenthum — das er erst, nachdem er dem gräßlichen Zwange nachgegeben, verstegelt zurück erhalten — unterschiagen und betrügerischer Wegene au fremdem Zwecke mißbraucht wurde, wofür er als Entschädigung sich mit der verhältnismäßig geringen Summe von 20,000 Fl. begnügen will. — Der Mis verhältnismäßig geringen Summe von 20,000 Fl. begnügen will. — Der Mis verhältnismäßig geringen Summe von 20,000 fl. begnügen will. — Der Mis verhältnismäßig seiner Mediation. Er soll nämlich zwischen der Cholera und worden, Behufs einer Mediation. Er soll nämlich zwischen der Cholera und renthurm ein Protofoll unterzeichnen und barin verfprechen mußte, von feinen

ben Defierreichifden Staaten interveniren, d. h. mit andern Worten, er foll fich

perfonlich vom Stand der Cholera überzeugen, um die geeignetften Magregeln

bagegen ergreifen gu tonnen. Bien, ben 16. September. Die Stimmung ift noch immer nicht die beste Beute war ein Platat angeschlagen, welches alle "Boblgefinnten" aufforderte, fich ber fcwarggelben Barbe nicht gu fcamen, fondern felbe vom 18. ab offen aufgufreden. Ge war von Geren Dathias Roch und Quirin Enblich unterzeichnet. Da mehrere Berfonen fcon bente mit biefem Abzeichen öffentlich erschienen, fammelte fich ein Bolfshaufe, ber fie pfeifend und fcbreiend verfolgte. Gine Dobenwaarenhandlung auf bem Graben, welche eine fcmarggelbe Fabne ausftedte, wird icon feit heute frufy von einer neugierigen, über biefe Schauftellung bochlich migvergungten Boltsmaffe belagert. Beubte Wetterpropheten meinen, bag im Laufe ber nächften Boche irgend eine Boltsmanifestation ju gewartigen fein burfte, indem bie Bogen ber politischen Bewegung wieder ziemlich boch geben. - Die hentige Reichstagefitung war burch eine Juterpellation bes Abg. Biolland bemertenswerth. Er fragte: ob es mahr fei, bag nicht bas Wefammtminifterium, fondern nur ein Theil beffelben fich bes Bertranens ber Rrone und ber Ghre, bei bem Raifer vorgelaffen zu werben, erfrene? ob es noch ein über bem Minifterium ftebenbes, fogenanntes R. R. Rabinet, beffen Mitglieber fogar von ber öffentliden Meinung bezeichnet wurden, gebe? wie es fomme, bag ber Banne Jel. ladich burch ein von gar feinem verantwortlichen Minifter fontrafignirtes Sandichreiben bes Raifere feiner 2cht, als Sochverrather, babe entbunden werden fons nen? welche Grundfage bas Minifterium in ber froatischeungarischen Frage bieber befolgt habe und fernerhin in befolgen gebenfe? Auf Die erfte Frage antwortete herr v. Deffenberg mit Rein. Die weiteren nahm ber Juftigminifter Bach auf; er erttarte, auf teine Interpellation eingehen zu wollen, wodurch jemals eine Blogftellung ber Rrone bewirft werben fonnte, er fenne fein über bem Minifterium stehenbes Rabinet; übrigens sei bas Rabinet gesonnen, feine froatisch ungarische Politit nachstens ausführlich barzulegen. — Aus ficherer Quelle wiffen wir, bag bas Ministerium auf bie Grundlage ber pragmatischen Sanktion fich ftugend, bie Ansprüche ber Kroaten gang zu ben seinigen macht. — Wegen ber Vorgange am 13. b. foll eine formliche Untersuchung eingeleitet werben. Man erwartet auch,

bağ bem Reichstage Repressionagregeln gegen bie Preffe vorgeschlagen werben. Der fonftitutionelle Berein, ber fich fowohl gegen Abfolutismus als Republitas niemus auf die entschiedenfte Beije ertlart, bat in beu letten Tagen großen Anfichwung genommen und gablt bereits 20,000 Mitglieder.

- Gingetroffenen Rachrichten gufolge, find Die Türken aus Bosnien unb turfifc Groatien in das biesfeitige Gebiet mit bedeutenber Dacht eingebrungen

und haben Gettin befest,

- 3m Laufe bes geftrigen Rachmittags wurden mehrere Berfonen, bie mit fd warpgelben Banberu verfeben maren, augefallen und beleidigt; einige festen fich topfer gur Bebre; babei fam es gu febr unerquidlichen Auftritten, bie von den Befonnenen beider Parteien auf das Entschiebenfie getabelt murben. Abende ward bem Dr. Bivenot eine Ragenmufit gebracht und im landftanbifchen Debande wurden bie Tenfter eingeworfen, weil im großen Gaale bafelbft ben Tag bindurch bie Ginfdreibungen in ben monardifch fonftitutionellen Berein ftattgefunben hatten. Richt ohne Beforgniß fieht man bem morgenden Tage entgegen. Der Obertommandant ber Rationalgarde, herr v. Streffletu, wird befchuls bigt, am 13. einen jener Bettel, worin die Wiederherftellung des Gicherheits-Ausschuffes gefordert murbe, von feiner Umgebung gezwungen, auf ben But gefredt zu haben. Er widerfpricht biefer allgemein verbreiteten Angabe auf bas Entichiebenfte, wird aber jedenfalle vor ein Rriegsgericht geftellt werben.

Lemberg, den 12. Septbr. Der Saupt-Thater bei der Bergiftung des hiefigen Rabbiners ift bereits aufgegriffen. Es ift dies ein Goldarbeiter Ramens Pilbel. In der erften Zeit hatte er fich verloren, fo daß man glaubte, er fei verfdwunden. Allein gerade mahrend des Begrabniffes des Rabbiners fam er ju einem Chirurgen, und ließ fich den Bart abicheeren fowie die langen Saare abidneiden. Dies machte die anmefenden Gehülfen aufmertfam; fie riefen mehrere Gardifien berbei und arretirten ibn. Derfelbe murde auch fogleich von der Tjährigen Tochter des verfiorbenen Rabbiners erkannt, obgleich man derfelben juvor mit Tleif einige andere Perfonen vorgestellt hatte. Eben fo murde er auch von 3 Dienftboten aus demfelben Saufe fogleich erkannt. er in die Ruche gegangen war, war er zuvor in 2 andern Ruchen in demfelben Saufe gemefen und hatte fich dafelbft nach der Ruche des Rabbiners erkundigt.

Daute geweien und hatte fich dafelbit nach der Ruche des Rabbiners erkundigt.

Agram. Die Agramer Zeitung schreibt: Sauptquartier der Eroatisch-Slavonischen Armee in Warasdin am 11. Septbr. 1848.

Keute um halb 5 ilhr Früh ist unsere Armee, und zwar die Diviston Kempener über die Drave; der Ban ift bereits mit seinem Gesolge in das Hauptquartier rückgekehrt; der Ban und die Armee wurden von jenseitiger Bevolferung mit Zivio empfangen. Redelie und Cafaturn ift von unferer Truppe ohne Schwertstreich und ohne einen Schuf eingenommen worden. Das 3. Bataillon von Ernft hat fich unserer Truppe angeschloffen. Morgen rudt das

(2.3.)

Sauptquartier nach Redelic. Pefth, ben 12. Geptember. Rach Rudfehr ber Reichebeputation murbe fogleich Minifterrath bei Gr. R. Sobeit dem Erzherzog Palatin abgehalten , in welchem fammtliche Minifter, mit Musnahme des Miniftere des Innern Ggemere abdankten. In Folge diefes Entichluffes richtete der Erzherzog an die einft= weilen zusammengetretene geheime Reichstagsversammlung ein Schreiben, in er die Abbankung der Minifter annahm, jugleich dem Saufe anzeigte, bei Ermanglung eines Minifteriums, die Leitung Der verantwort-Daß er nun, bei Ernangtung tinte Betintenten. Dieses Schreiben mard, aus Mangel an der Contrafignatur des noch im Amte verblicbenen Minifters Szemere ungesselich befunden und ihm daher keine Geltung gewährt. Es wurde eine Reichse deputation an den Palatin mit dem Ersuchen der Reichssfände abgeordnet, Se. R. Sobeit moge genehmigen, daß der Minifter Roffuth die Bufammenfegung eines neuen Minifteriums bewertftellige. - Der Erzherzog außerte gwar feine tiefe Krantung darüber, daß die Bertreter der Ration feine Bufdrift fur ungefeglich erklärten, ba boch fein ganges Bestreben von jeher dahin gerichtet fei, die Gefene auf das Dünktlichfie gu befolgen; da jedoch der Reichstag durch Entfendung der gegenwärtigen Deputation einen Beweis feines Bertrauens gegeben, fo wolle er noch ferner an der ihm vom Ronig und der Ration angewiesenen Stelle verharren; werde jedoch bei der erften Kundgebung eines Diftrauens der Ration das angebetete Baterland zu verlaffen gezwungen feingenden Fall werde er von dem Ansuchen der I. Reichftande Gebrauch machen. Somit ift Roffuth mit der Zusammensegung des neuen Ministeriums beauftragt. Die Stadt und ihre Umgebung find übrigens in vollfommener Rube. (21. D. 3.)

Trieft, ben 7. Gept. Bon Benedig langte bente Morgen wieber eine Barte mit Fludtlingen, jum großen Theil bort niebergelaffenen Deutschen, an, beren gurudgebliebene Landsleute fich unter ben Schut bes Breng. Confuls bafelbft gestellt, und barch beffen Bemubung auch ben Dispens vom Dienfte in ber Rationalgarbe, ber jest gefährlich werden burfte, erlangt haben. Balb burfte bie Stadt von zwei Geiten, zu Laube beim Fort Malghera, und bon ber Geefeite bei ber Jufel Malamecco, durch bie Defterreicher angegriffen werden und wurde bochftens einige Tage Wiberftand leiften fonnen. Nicolo Tomafeo langte in Paris am 21. August an, founte aber vom Minister Baftibe nichts Anderes, als bas Beriprechen friedlicher Bermittelung und eines Frangofifden Rriegsichiffes jum perfonlichen Schute ber etwaigen Flüchtlinge erlangen. Die proviforische Regierung hilft fich ans ihren Gelbverlegenheiten baburch, baf fie Unteihen auf Anleis ben im Ramen und unter Garantie ber lombarbifch venetianifden Provingen macht (?), und mit bem bergogl. Balafte zu Benedig nebft ben Profuration von Am Marcusplage find bie S. Marcus die Ginibsung ihrer Papiere verburgt. 2m Marcusplate find bie Laben noch auf, in ber Stadt aber geschloffen, und eine Theuerung ber Lebensmittel, fowie Baffermangel, burften alebalb nach gefchehener Ginschließung von

Trieft, ben 10. Cept. (A. 3.) Aus Finme haben wir Berichte bis geftern. Mit ber Leitung ber Regierung ift faftisch ber Vicegespan Bungevacz betraut, welcher fich auch bereits beren Organisation eifrigst angelegen sein lagt. Die bortige Garnison ift zur Balfte als fur bie Sicherheit ber Stadt nicht erforberlich jum Abmarich bereit. Sier in Trieft findet bie froatifche Gache große Theilnahme und Unterftugung. Dehrere biesfällige veranftaltete Sammlungen gaben eine reiche Ausbeute.

### Musland.

Franfreich.

Paris, ben 15. Sept. In ber hentigen Sigung ber Rational. Berfammlung wurde gleich nach Gröffnung folgender Antrag der fatholifch-focialis ftifden Reprafentanten Balbed-Rouffeau, B. Confiberant, v. Falloux, Tibour, Rour Lavergue, Balette, Pierre Leronx und Montalembert vertheilt: "Un Sonn- und gefehlich festgestellten Feiertagen barf in Bertstätten, Fabrifen unb Manufatturen nicht mehr gearbeitet werben. Diefe Berordnung fintet jedoch feine Anwendung in Fabrifen mit immermahrender Teuertraft. Gbenfowenig barf fie in Fallen angewandt werden, wo bie Bermaltungereglemente ein Ueberichreis ten ber 12 Stunden gestatten u. f. w." An ber Tagesordnung mar bas Das thien-Glais-Bizoiniche Amendement gur Berfaffungeeinleitung. Dbilon Barret verlangt einen Urlaub fur feinen Bruber Ferdinand Barrot in Algierichen Colonis fations- und Familien-Angelegenheiten (wurde bewilligt). Run begann bie eigent. liche Distuffion. Dufaure fprach im Ramen des Berfaffunge. Ausschuffes. Er fagte, ber Musichus habe fich biefen Morgen verfammelt und ben Befchluß gefaßt, alle Bufate gurudzuweifen, Die gur erften Balfte bee §. 8. ber Ginleitung, rudfictlich bes positiven Arbeiterechts geftellt worden find und noch geftellt werden fonnten. Un ihrer Stelle habe ber Quefduß folgende Saffung entworfen: "Die Republit foll ben Burger in feiner Perfon, Familie, Religion, Gigenthum und Arbeit beschüten und ihn in Stand feten, fich ben, allen Menschen nothigen Unterricht zu verschaffen. Gie foll burch bruderliche Unterfingung bie Grifteng hulfsbedurftiger Burger fichern, fei es, indem fie ihnen Arbeit giebt, nach Dag: gabe ihrer Quellen, fei es, bag fie in Ermangelung von Familie, benjenigen Bulfe gemahrt, bie arbeiteunfabig find." Diefe neue Redafrioneweife marb angenommen; bie gefährliche erfte Galfte bes S. 8. ift erlebigt. Bur zweiten Galfte waren mehrere Amendemente geftellt, Die Bivien befampft. Roux Carbonnel und Pupfegur machten folgenden Rachtrag: "Die Rational- Berfammlung erflart, bag biefer Grundpatt nicht fruber in Rraft tritt, als nachdem er com Bolfe genehmigt ift, bas ju diefem Zwed in Urversammlungen burch geheime 216. flimmung mit Ja und Dein entscheibet." Diefer Antrag, der ein Beto in fic tragt, ruft eine fturmifche Diefuffion hervor. Lebru Rollin unterfrut iba, möchte ihn jedoch an bas Ende der Verfaffung ftellen. Dlau ruft rechts: Schluß! Schluß! Der Berg bringt auf Abstimmung burch Bettel. Dies geschieht und ber Tob bes Beto's wird mit 543 gegen 180 Stimmen ausgesprochen. Die Berfaffung wird alfo bem Bolfe nicht vorgelegt. Marraft: gur Berathung ber eigentlichen Berfaffung über. Er lieft: "Erftes Rapitel. Bon ber Souverainetat. Artitel I. Die Souverainetat liegt in ber Befammtheit ber Frangofifchen Burger. Gie ift unveraußerlich und unbefdrantbar. Rein Jubis vibunm, fein Theil bes Bolfe fann fich beren Ausubung aneignen." Dierre Beroux erhalt das Wort. Er fchlagt folgende Faffung vor: "Die Sonverainetat gehort feinem Fürften oder Raifer, noch einer Rafte oder Rlaffe; fie ift in jebem Burger, in Jebermann. Die Breffe ift ein Ausbrud ber Couverainetat." (Barm, ja Tumult folgt biefem Amendement.) Ge wird verworfen. Bierre Lefranc tragt bann barauf an, aus bem erften Rapitel bas zweite ju machen. Bivien befampft biefen Antrag Lefranc's. Er wird verworfen. Suot beantragt einen langichweifigen Bufat, welcher verworfen wirb. Das Rapitel I. wurde angenommen. Rapitel II. lautet: Diemand barf arretirt ober gefangen gefest werben, außer nach ben Borfdriften ber Gefete. 3 fambert fieht feine genugenbe Bemahr fur bie perfonliche Freiheit hierin. Dabour folagt ein 211. bangfel vor. Dufaure befampft es. Das Rapitel II. murbe angenommen. Die Arifel 3. und 4. murben ohne erhebliche Debatte angenommen. Der Artitel 5. wird bagegen fart bebattirt. Er handelt befanntlich von ber Tobesfirafe und lautet: "Die Todesftrafe ift in politischen Dingen abgeschafft." Cocque. rel, Pfarrer, tragt auf Streichung ber Borte "in politifchen Dingen" an. Er will bie Abichaffung im Allgemeinen. Lagrange, Bictor Sugo, Tracy und Laboulie unterfluten bie 21bficht bes philantropifchen Geelforgers. Aplies bes fampfte fie. Unfer Gefängniß. (Bellen) Befen fei noch nicht vollftanbig genng. Er will bas Beil nur fur politifche und Liebes. Berbrechen abgefchafft wiffen. Gein Bortrag erregte Diffallen. Freston erffart bas Enthaupten fur eine "fociale Nothwendigfeit" (Murren). Biele Gefeggebunge-Berfammlungen hatten bie Todesftrafe ichon abgeschafft und fich gezwungen gefehen, fie immer wieder einzuführen. Derjenige, ber Blut vergießt, beg Blut muffe wieber vergoffen werben. Das öffentliche Gewiffen verlange bies. Man erinnere fich nur an bie Ermorbung bes Generals Breba (Bewegung in verschiedenem Sinne). Das Bolt ftrafe ja fogar bie Diebe mit bem Tobe ( Wiberfpruch jur Linten ). G6 murben ohne bie Furcht vor bem Schaffot viel mehr Berbrechen verübt werben (Berneinen vom Berge; Beiftimmung gur Rechten). Dampierre, Bolowefi und Favre eilen zugleich auf bie Bubne. Erfterer behauptet fich barauf und fpricht einige Borte, die aber ber Ruf: Schlug! Schlug! Rein! Rein! übertaubt. Der Berg will bie Distuffion fortgefest wiffen. Darraft lagt abftimmen. Der Berg flegt. Die Debatte über bie Tobesftrafe wird bemnach am Montage fortgefest. Die Sigung wird um 6 Uhr gefchloffen.

- Rachft bem Arbeiterecht regt bie legitimififche Propaganda bie Gemuther am

Meiften auf. Legitimiftifche Betteltrager rennen von Saus ju Saus und prophegeihen die Rudfehr bes alten Glude und Ronigegeschlechts fur Gube biefes Denate mit einer mahrhaft flaffifchen Unverfcamtheit, Die ber Boligei bee Dr. Dus croux alle Chre macht. Larochejacquelin betheuert in einem Briefe feiner Union, bag er ben legilimiftifchen Beftrebungen in ber Sauptftabt vollig fremb ftebe. Er halte die Republit fur eine nothwendige Durchgangsperiode - jur Monarchie bes Bergog von Borbeaur.

Der Moniteur enthalt eine Berfügung, welche bem Frangofifchen Bolt anzeigt, daß fich bie National-Berfammlung nicht fruber auflofen werbe, als bis fle bie, mittelft Berfügung noch naber gu bezeichnenden, fogenannten organifchen Wefese potirt habe. Ferner eine Berfügung, Die ben nachftens gufammentretens ben Departemente Rathen, laut Befdluß ter Rational-Berfammlung vom 9ten September, gestattet, bie Grund ., Berfonal ., Thur-, Fenfter. und Patents Steuern burch Bufat. Centimen gur Dedning ihrer Lotal: Ausgaben fur Bolfsunterricht, Beschäftigung broblofer Arbeiter u. f. w. gu erboben u. f. w. Gin Runds fcreiben bes Juftigminiftere Marie weifet fammtliche Prafetten ber Republif an, wie fie bei Bufammenfenung ber neuen Gefdwornengerichte gu verfahren haben. Angerbem enthalt der Dioniteur die Berfügung rudfichtlich ber Arbeiteftunben. Gie lautet, wie folgt : "Frangofifche Republit. Freiheit, Gleichheit, Bruberfcaft. 3m Ramen bes Frangofifchen Bolts. Die Rational. Berfammlung bat angenommen und der Chef ber Bollgiehungegewalt promulgirt biermit eine Berfügung folgenden Inhalte: Urt. 1. Die Arbeitsbauer ber Arbeiter in Manuface turen und Fabrifen barf zwölf Stunden ben Tag nicht überfchreiten. Art. 2. Reglemente ber öffentlichen Beborben werben bie Ausnahmen bestimmen, Die in Rudficht auf Die Ratur Des Industriezweiges oder unvorhergesehene Grunde nos thig werden durften. Urt. 3. Durch gegenwartige Berfugung barf ben Gebrans den und Abfommen, Die fur gewiffe Industriezweige icon vor bem 2. Marg 1848 weniger als zwölf Stunden Arbeitezeit festfesten, feine Menderung wiberfahren. 21rt. 4. Beber Fabrifherr, Der Diefer Berfugung und bem laut Art. 2. Damit gu verbindenden Reglement zuwider handelt, ift mit 5 bie 100 Fre. gu bestrafen. Diefe Strafe tritt fur jeden Arbeitemann einzeln gerechnet ein, b. b. fo viel Arbeiter, fo viel mal Strafen; boch barf die Befammtfumme ber Strafen 1000 Fre, nicht überfteigen. Diefer Artifel findet naturlich auf obige Ausnahmen örrlicher Gebrauche und Abkommen feine Unwendung. Art. 5. Der Artifel 463. Des Strafgefesbuche fann fiets angewendet werden. Art. 6. Die Berfus gung vom 2. Mars, insoweit es die Seitstellung ber Arbeitoftunden betrifft, ift abgeschafft."

- Der "National" beftätigt in einem Artifel, welcher einen halboffiziellen Charafter an fich tragt, Die icon geftern als unverbürgt verbreitete Nachricht von ber Ginnahme von Dieffina burch bie Reapolitanifden Truppen. Das genannte Blatt fagt: "Meffina ift am 8. b. nach einem funftagigen Rampfe erobert morben. Die Befehlshaber ber Frangofifden und Englifden Flotte hatten alles Mögliche aufgeboten, um Diefen Ausgang ju verhuten ober wenigftens bie trauris gen Folgen beffelben gu mildern. Siebentaufend Ginwohner, meift Frauen und Rinder haben auf ben Frangofifden Schiffen Bufincht gefunden. Wir erfahren ju gleicher Beit, daß ber Frangofifche Gefandte in Reapel bie bortige Regierung aufgefordert hat, fich auf die Ginnahme Deffinas gu beschranten, bas übrige Gi= cilien bagegen, j. B. Palermo, unangefochten gu laffen. Der Englifche Abmiral foll biefelbe Forberung geftellt haben."

- Die Rationalwerffiatten von Lyon haben diefe Stadt 1,650,000 Fr. gefoftet; Die in benfelben verfertigten Arbeiten haben feinen großern Berth als

- Durch die neueften Borgange in Frankfurt hat fich die Stellung ber Deutichen Gentralgewalt zu ben auswärtigen Dachten fo verwidelt, baf es ihr faft unmöglich werden wird, fobald fefte Begiehungen mit benfelben gu fnupfen, bie unter ben gegenwärtigen Berhaltniffen fo überaus wunfchenswerth gewefen maren. Berr v. Raumer hatte bie Schwierigfeiten, auf bie er mit feiner außerorbentlis chen Stellung hier ftieß, fo gut ale befeitigt, ale bie faftische Annullirung bes Baffenftillftandes mit Danemart befannt murbe. In Folge biefer Radricht erflarte Baftibe, mit bem Abgefandten ber Dentichen Centralgewalt gar nicht weiter fonferiren ju fonnen. Borberhand werben weber Franfreich noch England mit Franffurt in birefte Communication treten. Die allgemeine Stimmung in Bes treff ber Deutschen Reichsversammlung fpricht fich in ben hoheren Kreifen bier bahin aus, daß diefelbe aus Mangel an parlamentarifcher lebung, mehr nur Stime mungen und Befühle, ftatt thatfachlicher Berhaltniffe auf ihre Befchluffe einwirfen laffe. Wer noch in einem fo wenig feftftebenben Saufe mohne, meinen bie Frangofen, tonne ber Belt noch nicht bas Gefet bes Rrieges und Des Friebens porschreiben.

- And Sierra Leone wird wieber bie Wegnahme einer Angahl Sclavenfciffe burch Engl. Rreuger gemeltet. Leiber tonnte man mehrere Schiffe erft nach langer Jagb und anhaltenber Befdiegung habhaft werben, welche vielen Regern bas Leben foffete.

- Bor einigen Tagen ließ ein Erminifter in ber Rationalversammlung uns ter ben Mitgliedern einen Antrag circuliren, ben er ber Berfammlung vorlegen will. Er will ein Defes, bag feine Mitglieber ber Familien fruberer Regenten Franfreichs ju Boltevertretern gemablt werben fonnen. 3m Club bes Palais national foll ber Borfchlag angenommen worben fein.

(Mit zwei Beilagen.)

Spanien.

Der "Beralbo" enthält bie Angabe: Graf von Mabrib, ben 6. Cept. Montemolin habe Englische Rapitaliften um ein Darlehn von "bloß" 30 Dillionen Realen angegangen, und gwar unter ungewöhnlich gunftigen Bedingungen, fein Untrag fei aber fehr falt aufgenommen worden. Das mare fehr begreiflich. Gine große Angabl von Staats= und Sofbeamten ift in Cevilla versammest, um ber Enthindung ber Bergogin v. Montpenfier und ber Taufe ihres Rindes ale Bengen beignwohnen. Dian fagt: Rarvaeg werbe recht bald als Gefandter nach Paris gehen.

S d weiz.

Bafel, ben 11. Ceptember. Um 9. beidaftigte fich bie Tagfatung mit einem Schreiben bes Defterreicifchen Feldmaricalle Radebip, welcher fic baruber befdwerte, bag ber Canton Teffin revolutionare Umtriebe gegen Die Combarbei begunftige. Die Regierung von Teffin ertarte Die Befdulbigang fur unwahr. Man mar allgemein über ben Zon bes Rabebty'iden Schreibens entruftet, und ber Borort erhielt ben Auftrag, eine ablehnende Antwort ju ertheilen.

Rom, ben 2. Ceptember. Auf ber Reapolitanischen Grenze bauert bie militairifde Bewegung fort. Bei Aquila foll ein neapolitanifdes Beobadrungs. lager errichtet werden. Rach unferer Gazzetta wird auch ber Papft fich auf dem Congreg wegen der Ungelegenheiten Italiens vertreten laffen Die Greigniffe in Livorno baben bier wieder Aufregung bervorgebracht. Der fardinifche Wefandte bat bem Bapft bie fartinifde Berfugung megen Ausweifung ber Sefuiten and Carbinien übergeben. Der Befdluß bat bier einen üblen Gindrud gemacht.

Floreng, ben 6. September. 21m 5. Sept. mar Livorno noch verbarrifabirt und in den Sanden bes Bolfs, welches Corfini (ber ehem. Gouverneur von Liverno) und Gueraggi (Rechtsanwalt), gur Regierung berufen bat. Das Gefonts frielte gegen bie Barrifaben. Gueraggi traf am 4. ein und es gelang ibm, einige Ordnung gn ichaffen. Der Beneral Langier rudt gegen bie Stadt vor und

bas Bolt ruftet fich jum Biberftanb.

- Die neuesten Berichte aus Mailand vom 12. melben Folgenbes: Der Relbmaridal Rabebti mar idon feit mehreren Tagen einer Emporung gegen bie Armee, melde die Fanatifer in ben Gtabten und ber Sauptftadt felbft, bei 216= lauf bes Baffenfiillftanbes, beabsidtigten, auf ber Gpur. Coon am 19. verbreiteten fich Die erufthofteften Beruchte, und einige Angriffe auf Militairperfonen zeigten nur gu bentlich bie gereigte Stimmung. Um 11. bieß es allgemein in Mailand, am 12. bis 14. fei ber Musbruch einer neuen Ummalgung in Bien gleichzeitig beichleffen, nnb anbere Unzeichen beuteten barauf bin, bag bie bodften Bornichtsmagregeln nothwendig waren. Demgufolge murben am 11. Abende und 12. Morgens alle Musgange ber Stadt mit Ranonen und Mörferbatterien befest, und gang Mailand ift in biefem Augenblid gur Ciderheit ber Armee, von Außen mit schwerem Geschus bebrobt. Diefe Magregel bes Darfchalls wirte augen-blidlich. Uebrigens baben fich bie Mailander gewaltig verrechnet, benn ber Wasfenftillftand wird auf 4 Bochen verlangert, und bie Piemontefen fommen ihnen ficherlich nicht mehr gu Gulfe.

Genua, ben 7. Cept. Die wieberholten Blutfcenen in Etvorno und ber enbliche Gieg bes Bolles, bas jest gemeinschaftlich mit ben regelmäßigen Truppen und ber Burgergarde im Befige ber Ctabt, bes Safens und ber Feftungswerte ift, werben bier ale ber fübnfte Schritt gur Ausführung eines Lieblinge, Planes betrachtet, melder gang neuerdinge ine Leben getreten ift und wonad Benedig, Benna, Livorno und andere Sandeleffabte einen Stabtebund, nach Art ber alten Sanja, bilben follen. Diefen Morgen find 3000 Mann neue Truppen bier eingerudt. Die Burgergarbe gog ibnen mit fliegenden Sahnen und ichredlich vies Ien Erommelichlagern entgegen. Die Biemontefen waren aber ftart zugeschritten, und bereits nabe im Mittelpunfte ber Ctabt angefommen, ebe bie Burgergarde fo weit vorgerudt war. Bolf und Burgergarben begrußten fie mit einigen hurrabe; boch die Biemontefen verzogen feine Dliene, fonbern faben finmm auf die verfame melte Menge. Der Porhof bes Gouvernements. Bebaubes ift nach wie vor mit einem Bataillon bivouafirender Linientruppen gefüllt.

Turin, ben 9. Cept. (21. 3t.) Rarl Albert und die Ronigliche Familie wurden bier geftern gum Dabonnafeft erwartet; fie famen aber nicht. Der Ros nig foll in Aleffandria fortwährend unwohl fein und febr übel ausfeben, beffenungeachtet aber ber Organisation seines Beeres bie rafilosefte Thatigfeit wibmen. Biemont macht ungeheure Unftrengungen, bie bas fleine Land, trop feiner wohlgeordneten Binangen, in bie Lange nicht ertragen tann. Dit Inbegriff ber Referven fteben gegenwartig über 120,000 Monn unter ben Waffen. Aus ben westlichen Provingen, welche bie besten Colbaten liefern, trifft beinahe taglich neus geworbene Mannfcaft ein, die ohne Aufenthalt nach bem Teffin weitergicht. 211gemein glaubt man an bie Fortsetung bes Rrieges mit ober ohne bie Frangofen. Während ber geftrigen Prozeffion ging unter ben fpaliermadenben Rationalgarbiften ein Blatt von Sand gu Sand, bas in großen Lettern bie Ueberfdrift: Guerra! Guerra! trug. Der Inhalt ift ein Zwiegesprach zwischen ber Stimme bee himmels und einem Priefter. In muthendem Tone verfündet bie gottliche Stimme, bag bas Blut ber Dentiden Barbaren in Stromen fliegen muffe."

Dofen. - Alle Diejenigen, Die ben Mangel einer leferlichen guten Sandidrift - und in Diefer idreiblufligen Zeit vielleicht mehr noch als fruber betlagen, mogen darauf aufmertfam gemacht werden, daß die durch ihre eigenthumlide und erfolgreiche Schreib : Unterricht = Methode ruhmlichft befannte Madame Jaffe fich gegenwärtig bier am Orte befindet und die Abficht bate einen vollftandigen Coreibe = Rurius abzuhalten. Die Coreiblehrerin mar vor etwa 13 Jahren idon einmal in Poien, erfreute fich damale, unter dem befonderen Couge des Dber-Prafidenten Alottwell, einer großen Schülerzahl und führte gar viele arg verirrte Sandidriften auf die Bahn der reinften Grundund Saarftride gurud. Es mird verfidert, daß die Diethode felbft Comade des Armes und Bittern der Sand überminde. Die fchriftfundige Meifterin bes fint ein febr reich ausgestattetes Album der verschiedenartigften Buchflabenmales reien von allerlei Bolt unter dem Simmel, ja felbst viele hochgestellte Personen treten uns unter der Zahl der Runftler, die fich da verewigt haben, enigegen, beispielsmeife der Pring Johann von Cadfen, der nicht Anfland nahm, feine bor ber Jaffe ichen Bekehrung fehr ungezogene Sandidrift felbft eine Klaue bor der Jaffe ichen Bekehrung ber wor der Jalie latte Beteinung fehr ungezogene Sandicktit felde eine Renatung der zu nennen (sie!), und später, nachdem er durch die geschickte Behandlung der Madame Jaffé von diesem Uebel befreit war, bei einer großen Truppenschau in Shemnig der ihn umgebenden Generalität Herrn Jaffé mit ächter Humaintät als den Gemahl der Dame vorstellte, der er es verdanke, jest schreiben zu
tönnen. Zur Empsehtung genug! Gehet also hin und lernet Ihr Alle, deren
tönnen. Unterschriften im vortommenden Falle aus Briefen, Beringungen 2c. herausgefcnitten und auf die leergelaffene Ramensfielle der Briefadreffen getlebt merden müffen.

Marttberichte. Dofen, den 20. Cept.

(Der Schfl. zu 16 Mts. Preuß)

Meizen 2 Riblr. 2 Sgr. 3 Pf., auch 2 Riblr. 8 Sgr. 11 Pf.; Roggen

— Rilr. 28 Sgr. 11 Pf., auch 1 Riblr 2 Sgr. 3 Pf.; Gerfte 26 Sgr. 8 Pf. auch
1 Milr 1 Sgr. 1 Pf.; Faser 15 Sgr. 7 Pf., auch 17 Sgr. 9 Pf.; Puchweizen 26

Sgr. 8 Pf., auch 1 Ribl. 1 Sgr. 1 Pf.; Erbsen 1 Riblr. 1 Sgr. 1 Pf., auch 1 Riblr.
5 Sgr. 7 Pf.; Kartoffeln 8 Sgr. — Pf., auch 9 Sgr. — Pf.; der Centn. Hen
zu 110 Pfo. 20 auch 24 Sgr.; Strob, das Schod 4 Riblr., auch 4 Riblr. 15

Sgr.; Butter das Kas zu 8 Pfo. 1 Rilr. 20 Sgr., auch 1 Riblr. 25 Sgr.

Spiritus p. Tonne von 120 Quart zu 80° Tr. 16½ Riblr.

Berlin, ben 19. September.

Am heutigen Markt maren die Preise wie folgt: Weigen nach Qualitat and Hentigen Statet water of Peter at 1 of 1. Lentin Land Land 1. 200-61 Rehler, 66-88 pfd. zu 61 und 62 Mehreres gehandelt; Roggen loco 30-32 Rehler, 85½ pfd. und 86¾ pfd. 29½ Rehler. verkauft, 85½ pfd 30 Rehler. verk., fdwimmend 86 pfd. 30 Rehler. beg., 82 pfd. p. Sept/Oft. 29½ Rehler. Br., Oft/Nov. 29½ Rehler. g, Nov/Dez. 30 Rehler. gem; Gerfte, große, loco 30-28 Rehler. ft. 26-25 Rehler. Faster loco and Qualität 16—18 Ref., Sedwares 10. Rehler. 30–23 Mihlr., fl. 26–25 Mihlr.; Pater loco nach Qualitat 10–18 Mil., Etc., Rochwaare 40 Mthlr., Kutterwaare 37–34 Mthlr.; Rüböl loco 11½ Mthlr., 11½ G., Sept Set. 11½ Br. u. bez., 11½ Mthlr. G., Oet./Nov. 11½ Mthlr. Gr. u. bez., 11½ G., Nov. Sez. 11½ Mthlr., Dez Jan. 11¾—11¾ Mthlr., Dez Jan. 11¾—11¾ Mthlr., bez., Jan./Kebr 11¾—11¾ Mthlr. bez., Kebr./März 11¾—2 Mthlr. G.; Seinöl loco 10–9½ Mthlr., Lieferung 9½.; Spiritus loco ohne Kaß 17½ Mthlr. verk, mit Kaß 17½ Br., 17¼ G., Sept./Oet. 17½ Mthr. Br., 17¼ G., Oet./Nov. 17¼—17 Mthlr., p. Krühjahr 19½—19 Mthlr.

Drud u Berlag von D. Deder & Comv. Berantwortl. Redacteur: C. Benfel.

## \*\*\*\* Auflage 7000. \*\*\*

Am Iften Oftober (mit Ro. 22.) beginnt ein neues Abonnement auf

# - Rladderadatich Organ von und für Bummler.

humvristisch-saturisch-politisches Mit 200 Driginal Illustrationen jährlich.

Dieses geiftreich fie und beliebe tefte der Berliner Wigblätter liesern handlungen des In- und Uuslandes für Rummern.

Die Verlagehandlung A. Sofmann & Comp. in Berlin. A CONTRACTOR OF SECTION OF SECTIO

Sigung des conftitutionellen Clubs. beute 51 Uhr Rachmittags im Caale des Odeums. Zagesordnung: 1) Wahl eines neuen Eprechers.

2) Wahl eines Winterlotale.

3) Berichte der Deputirten gum Rongreß in Berlin.

4) Etellung Des fonftitutionellen Clube gu andern Bereinen.

5) Adrefte an die Rational Berfammlung, betreffend die Emancipation der Schule von der Beiftlichfeit.

Pofen, den 21. Ceptember 1848. 3m Ramen des Sprechers: deffen Stellvertreter.

Aufgebot Pofener Stadt = Dbligationen. Dem Gutspächter Otto Selling gu Lagies wniti im Rreife Pofen, find nach feiner Angabe

folgende Pofener Stadt-Obligationen , deren fruberen Befig er glaubhaft darge'han hat, in ber Racht vom 9. jum 10. Dai d. J. gefiohlen worden:

a) Ro. 208. über 100 Thir. Preuf. Courant,

vom 22. Februar 1825, b) No. 362. über 100 Thir. Preuf. Courant, vom 22. Februar 1825, c) Ro. 493. über 100 Thir. Preuf. Courant,

vom 22. Februar 1825, d) No. 1240. über 100 Thir. Preuf. Courant,

vom 22. Februar 1825, e) Ro. 1331. über 100 Thir. Preuf. Courant,

bom 22. Februar 1825, f) Do 1352. über 100 Thir. preuf. Courant,

vom 22. Kebruar 1825, g) No. 1353. über 100 Thir. Preuß. Courant, vom 22. Februar 1825, h) No. 580. über 50 Thir. Preuß. Courant, bom 22. Februar 1825,

i) No. 1397. über 50 Thir. Preuf. Courant,

k) No. 1463. über 50 Lytr. Preuß. Courant, vom 22. Februar 1825,
k) No. 1463. über 50 Thtr. Preuß. Courant, vom 22. Februar 1825,
l) No. 702. über 25 Thtr. Preuß. Courant, vom 22. Februar 1825,
m) No. 1296. über 25 Thtr. Preuß. Courant,

vom 22. Februar 1825,

n) Ro. 1546. über 25 Thir. Preuf. Courant,

vom 22. Febr. 1825,
o) No. 1829 über 25 Thir. Preuf. Courant,

pom 22. Februar 1825, p) No. 1853. über 25 Thir. Preuß. Courant,

yom 22. Februar 1825, q) Ro. 1886. über 25 Thir. Preuf. Courant,

vom 22. Februar 1825, r) No. 1888. über 25 Thir. Preuß. Courant, vom 22. Februar 1825, s) No. 1973. über 25 Thir. Preuß. Courant,

vom 22. Februar 1825, fammtlich nebst den Zins-Coupons No. 47. und 48. Da diese Obligationen nebft Ring. Coupons nach dem Attefte des hiefigen Magiftrats vom 5. Juni 1848 noch gultig find, fo werden alle biejenigen, welche an obige Obligationen und Coupens als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand = oder fonflige Briefeinhaber, oder an die Echulopoften der Stadt felbft, Anfprüche ju machen haben, aufgefordert, Diefe fpateftens in dem auf den

15ten Januar 1849 Bormittags um 10 11hr

in unferem Inftruttionezimmer bor dem Oberlandes- Berichte-Referendarius Rappold anberaumten Termine bei Bermeidung der Prafluffon und Auf= erlegen eines ewigen Stillfdweigens anzumelben. Pofen, am 17. Muguft 1848.

Roniglides Oberlandes - Bericht; Abthl. für die Projes. Cachen.

Muf dem im Samterichen Rreife, des Grofherjogthums Pofen belegenen adelichen Rittergute Dobrojewo, fieht Rubr. III. Ro. 2. eine Protestation für die Erben der Catharina b. Dobribda, geb. v. Kolacztowsta, megen einer am 31. Degember 1796 angemeldeten, vom Gutseigenthumer nicht anerkannten Real-Forderung von 1100 Thir. oder 6600 Gulden poln. nebft Zinfen ad alterum tantum ex decreto vom 30. Ottober 1800 eingetragen. Die gegenwärtigen Eigenthumer bes Gutes, die Erben der Angela v. Swileda, bebaupten die Tilgung diefer Poft und haben deren Mufgebot Behufs der Löschung beantragt. Es werden baher alle diejenigen, welche als Eigenthumer, Erben, Geffionarien, Pfand:nhaber, oder aus einem an-deren Rechtsgrunde Ansprüche an die bezeichnete Post

ju haben vermeinen , aufgefordert , folche fpateftens in dem auf ben 14ten Januar 1849 Bormittags um

10 11br vor dem Oberlandes-Gerichte-Referendarius Rap. pold in unferm Inftruftionszimmer angefesten Termine angumelben , widrigenfalls fle mit benfelben werden prafludirt werden.

Pofen, am 4. August 1848. Ronigl. Dberlandes : Bericht; Abtheilung für die Progef. Bachen.

Ueber ben Rachlaf des ju Pofen am 25. Juli 1847 verftorbenen Felir von Brzejanstiift heute der erbicaftliche Liquidationsprozef eröffnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Anspruche ficht am 10ten Januar 1849 Bormittage um

vor dem Seren Dberlandesgerichte-Affeffor Berndt im Partheienzimmer bes hiefigen Gerichts an. 2Ber fich in diefem Termine nicht meld.t, wird aller feis ner etwanigen Borrechte verluftig erelart, und mit feinen Forderungen nur an dasjenige, mas nach Befriedigung der fich meldenden Gläubiger von der Daffe noch übrig bleiben follte, verwiesen merben. Der Fattor Sirid Brummer mird hierzu öffentlich vorgeladen.

Pofen, den 3. August 1848. Erfte Abtheilung.

Edictal . Borladung. Ueber das Dermogen der Bittme Emilie Schirach geborne Bertmeifter hierfelbft, refp. Die von

ihr unter ber Firma "Carl Schirad Bittme & Comp. " geführte Sandlung ift unterm 21ften Marg b. 3. der Ronturs eröffnet, und gur Anmeldung aller Unsprüche ein Termin auf

den 30fien Ottober d. 3. Vormittags 9 11 hr

im Partheienzimmer des unterzeichneten Gerichts vor dem Seren Land = und Stadtgerichte = Rath Reld

angefest. Dagu merden die unbefannten Gläubiger unter

der Warnung biereurch vorgeladen, daß wenn fte weder in Perion, noch burd einen gefeglich gulaffi= gen, mit Bollmacht und Information versehenen Stellvertreter, wozu ihnen die Serren Lantgerichts-Rath Roquette, Jufigrath Edert und Jufigs-Commissarius Schult I. und II. vorgeschlagen merden, ericeinen, fie mit allen ihren Forderungen an die Maffe prafludirt und ihnen deshalb gegen die übrigen Glaubiger ein emiges Stillichmeigen aufers legt werden wird. Zugleich mird denfelben eröffnet, daß wenn fte einen Bewollmächtigten nicht bestellen, fie bei ben etma bortommenden Berathungen für einwilligend in die Befdluffe der gegenwärtigen Glaubiger geachtet werden.

Bromberg, ben 30. Mai 1848. Ronigl. Lands und Stadtgericht.

Befanntmadung.

Rebufs Siderfiellung der Lieferung von circa 114 Ctr. raff. Rüböl, 830 Ellen Dochtband, 48 Pfd. Dochtgarn, 32 Ctr. Talglichte, 70 Pfd. weiße Seife, 64 Str. ktpfl. Soda, 6000 Stück Reiserbes sen und den verschiedenen Edreibmaterialien, für die Anflalten unterzeichneter Nerwaltung und das Kösistische Expussioner Republika nigliche Garnifon-Lagareth pro 1849 durch Minus-Licitation, mird biermit Ligitationstermin auf

Dienstag den 26. September c.

und amar: Uhr für das Del, Vormittags 101 -. Dochtband und Garn, die Lichte, Ceife u. Coda. . Reiferbefen, und Nachmittags 4 . Edreibmaterialien,

im Bureau ber unterzeichneten Bermaltung, Gt. Martineftrafe No. 120 (Malftrafenfeite) anber raumt, und jeber geeignete Uebernehmungeluftige baju mit bem Bemerken bierdurch eingelaben, baf bie desfallfigen Bedingungen jur Ginficht bereit lies gen, und danach eine Raution von 10 des Lieferungewerthes im Termine aufzuweifen und ju beponiren ift.

Pofen, den 19. Ceptember 1848. Königlide Garnifon : Verwaltung.

Mit dem Anfange bes fünftigen Monats werden Die Uebungen des hiefigen Gefangvereins wieder bes Damen und Berren, welche bem Bereine ginnen. beitreten mollen, merben erfucht, fich bei dem Bor-ftandemitgliede, Apotheter Bagner, ichriftlich ju Direttion Des Gefangvereins.

Gin Buride, ber Deutsch und Polnifd fpricht, fann fofort eine Lebrfielle finden Reueftrafe Ro. 70. Souls, Kürfcnermeifter.

Unfer Reifender Ferdinand Goldfdmidt ift aus unferm Gefcafte gefdieden und die ihm bon une ertheilre Bollmadt aufgehoben.

Pofen, den 20. Ceptember 1848. G. Mendelfohn & Comp.

Die Ziehung der III. Klaffe 98fter Lotterie beginnt am 26ften d. Mis. 3ch fordere daher meine geehreten Spieler hierdurch auf, die Erneuerung ihrer Loofe bis dahin ju bemirten.

Much find Raufloofe vorräthig. Der Lotteries Dber. Cinnehmer Bielefelb.

Baderftrafe Ro. 17/10. ift eine Parterre - Pohs nung von 2 Stuben, und im erften Stodt eine Woh-

Bwei Wohnungen von je 5 gimmern, Entree und Ruche find ju bermiethen Gerber- und Wafferftra-Ben. Ede Do. 15.

St. Martinsftraße No. 78., der Kirche gegenüber, find ju Dichaeli & 3. eine größere und eine fleinere Wohnung mit auch ohne Stallung und Remife ju M. Schulz. vermiethen.

Buttelftrafe Ro. 18. find eine Remife und Speicher ju vermiethen.

Da ich gum Ifien Ottober c. mein Gefchaft bier aufgebe, und nach Dangig verlege, fo bitte ich die geehrten Serren, bie mir gur Reparatur über= gebenen Pfeifensachen bis dahin gefälligft abbolen gu 3. D. Richter, Drechslermeifter, Breslauerftrafe Do. 36.

Mein Galanterie=Waaren=Ge= schäft habe ich von von heute ab nach meinem Hause, Markt No. 56. neben Raufmann Träger, verlegt, und bitte um geneigten S. Kronthal. Zuspruch. 

Ein alter Radel-Dfen wird jum Antauf gefucht Friedrichsftraße Do. 32. b. Parterre.

14 Stcf. NegbrucherRühe, frischmeltend nebst Ralbern, bringe ich Sonntag den 24. September c. nach Po= fen. Mein Logis ist

im Gasthof zum Eichborn. Fr. Schwandt.

Beute Donnerflag ift bei mir großes Ganfes und Enten-Ausschieben, Zum Abendbrode frifche Burft mit Edmortohl und Entenbraten. Zndlinsti,

Friedricheftrafe Do. 28.

Thermometer - und Barometerftand fo wie Winb. richtung ju Pofen, vom 10. bis 16. Cept. 1848.

| Tag.         | Thermometerstand tieffter böchfter                   | Barometer Dind.                                                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Sept. 11 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 27 3, 10,29 B.<br>27 • 6,0 B.<br>27 • 8,4 EB.<br>28 • 0,0 EB.<br>28 • 0,0 EB.<br>27 • 11 0 B.<br>28 • 00 B. |

#### Berliner Börse.

| Staats-Schuldscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seehandlungs-Prämien-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rur- u. Neumärkische Schuldversch.   3½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Westpreussische Pfandbriefe   3½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ostpreussische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ostpreussische Pommersche Pommersche Kur- u. Neumärk. Schlesische v. Staat garant. L. B. Preuss. Bank-Antheil-Scheine Friedrichsd'or Andere Goldmünzen à 5 Rthlr. Disconto Voll singezahlte: Berlin-Anhalter A. B. Prioritäts- Berlin-Hamburger Prioritäts- Berlin-Potsdam-Magdeh Prior. A. B. Prioritäts- Berlin-Stettiner Cöln-Mindener Prioritäts-  Berlin-Stettiner Cöln-Mindener Prioritäts- Prioritäts-  Berlin-Stettiner Cöln-Mindener Prioritäts-  Berlin-Stettiner Cöln-Mindener Prioritäts-  Berlin-Stettiner Cöln-Mindener Prioritäts-  Magdeburg-Halberstädter  Magdeburg-Halberstädter  3½ 42 90 41 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ostpreussische Pommersche Rur- u. Neumärk. Schlesische v. Staat garant. L. B. Preuss. Bank-Antheil-Scheine Friedrichsd'or Andere Goldmünzen a 5 Rthlr. Disconto  Eisembahm - Actien, voll singezahlte: Berlin-Anhalter A. B. Prioritäts- Berlin-Hamburger. Prioritäts- Berlin-Potsdam-Magdeh. Prior. A. B. Prioritäts- Berlin-Stettiner Cöln-Mindener Prioritäts-  Berlin-Stettiner Cöln-Mindener Prioritäts-  Berlin-Stettiner Cöln-Mindener Prioritäts-  Berlin-Stettiner Cöln-Mindener Prioritäts-  Berlin-Stettiner Cöln-Mindener Prioritäts- Magdeburg-Halberstädter  Magdeburg-Halberstädter  4 89½ 90 75 40 90 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pommersche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kur- u. Neumärk.   3½ 89½ 89½ 89½ 89½ 89½ 89½ 89½ 89½ 89½ 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schlesische   Schlesische |
| v. Staat garant. L. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Preuss. Bank-Antheil-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Friedrichsd'or Andere Goldmünzen à 5 Rthlr.  Disconto  Eisenbahm - Actien, voll singezahlte:  Berlin-Anhalter A. B.  Prioritäts-  Berlin-Hamburger.  Prioritäts-  Prioritäts-  Priori A. B.  Prior. A. B.  Berlin-Stettiner  Cöln-Mindener  Prioritäts-  Berlin-Stettiner  Cöln-Mindener  Prioritäts-  Berlin-Stettiner  Cöln-Mindener  Prioritäts-  Magdeburg-Halberstädter  Magdeburg-Halberstädter  4 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eisembahn - Action, voll singezahlte:   Berlin-Anhalter A. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Voll singezabite:   4   86½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Voll singezabite:   4   86½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Berlin-Potsdam-Magdeh   Prior. A. B.   4   -   51   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prior. A. B. 4 — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Berlin-Stettiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Berlin-Stettiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cöln-Mindener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wandeburg-Halberstädter 4 102 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mandeburg-Halberstädter 4 102 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| arking - Markische 21 - 685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Niederschies. Landische.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Prioritäts- 4 - 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| v III. Scrice o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ober-Schlesische Litt. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| B 3½ 88½ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rheinische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stamm-Prioritats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| " Prioritals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mi Al En SIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stargard-Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |